

4.37. 38801/C A-xxxximid





Digitized by the Internet Archive in 2016 with funding from Wellcome Library



# Noch ein Zodtentanz.

Sechs Plätter

mit erklärendem Text.

Ausgeführt in der Runftanstalt der Berlagshandlung.

"Freiheit, Gleichheit und Bruderstun, Du Pöbelwahn, fahr' hin, fahr' hin!" Solch' Wort tönt von der Fürsten Mund, Und eilig schließen sie den Bund. Nur Ein Genoß noch ihnen sehlt, Der ihren Muth und Willen stählt, Der, was ihr Sinn beschlossen hat, Auch rasch vollstührt durch rasche That. Sie sinden ihn nach kurzer Wahl: Sein Antlit ist gar wüst und sahl, Sein Arm ein bürrer Knochenarm,
Ihm schlägt kein Herz im Busen warm,
Ihn rührt kein Leib bes Bolks, kein Fleh'n,
Ihn hat noch Keiner lachen seh'n,
Ihm schwellt kein Freiheitsbrang bie Brust,
Er kennt nicht Schmerz, er kennt nicht Lust,
Er ist's, ber sich von je vereint
Der Despotie als treuer Freund,
Er ist ber Menschheit Urbespot —
Es ist ber Sensenmann, ber Tob.

Preis 54 Kr. rh. = 15 Slbgr.

Berlag von Emil Roller in München.

Drud ber Dr. C. Bolf'iden Buchbruderei.



## Erltes Blatt.



Nicht zieht er jetzt, wie hier zu schau'n \_ Als Sensenmann durch unsere Gaun, Als diplomatscher Blousenmann Spricht er das Volk im Wirthshaus an. "Auf Proletarier! Auf! Ium Kampf! Die Freiheit winkt aus Pulverdampf Macht leer den Chran im Siegeslauf, Und felzt den Communismus drauf, Gebt euer Recht durch's Hallbeil kund! Mer nachgibt Burger, ist ein hund!!,,



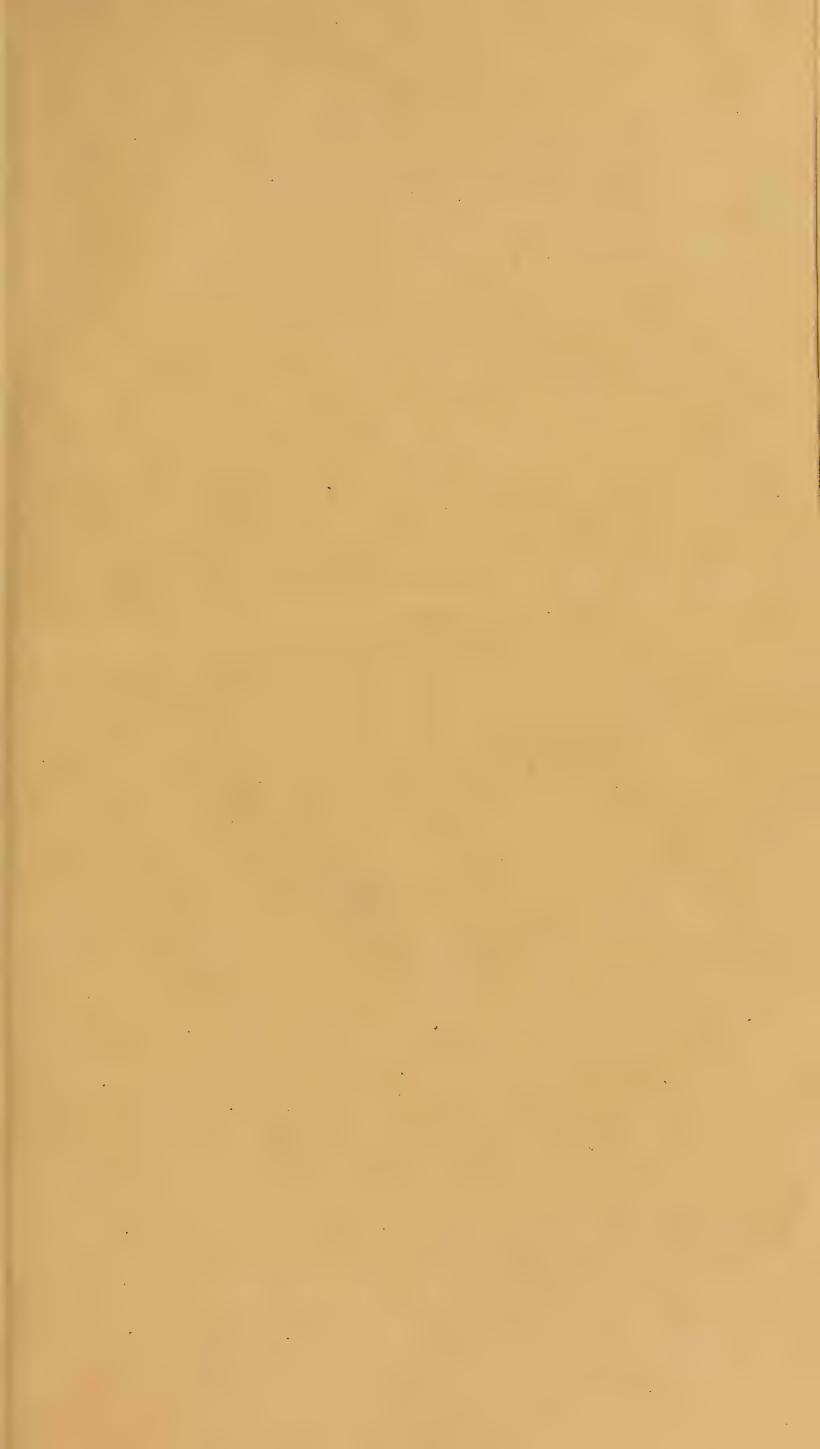



#### Ameites Matt.



Drauf in kojolas fehlauem Kleid Schleicht hin er an des Kürsten Seit: "Schlagt los, ihr "Kürsten! Auf, zum Kampf!

Curirt die Brit mit Pulverdampf! Gebt Eures Chrones Milde auf, Und fetzt den Despotismus drauf! Ich schwor es Euch, Ihr seid zu gut Mit dieser frechen Päbel-Brut! Wer nachgibt, der bekennt sich schwach,

Und Schwäche bringt den Kürsten Ichmach!!., So fä't der Schalk fich reiche Saat Durch zwiefach böfe, falfche Chat.



#### Drittes Blatt.



Die Wolken ziehn gemitterschwer Im Abenddunkel zieht das heer: Gen welchen Seind ist es gesandt? Azieht gen fein eignes Vaterland, Und gen fein eignes Haus und Gut, Und gen fein eignes Kleiseh und Blut,

Und mit dem Banner Stalz voran Dem Heere geht der Sensenmann. Sobald die nächste Sonne scheint,

Kämpst wohl der Freund lehon mit dem Freund, der Bruder mit dem Bruder selgon Und mit dem Vater kämpst der Kolsn.



#### Wiertes Blatt.



Das Schlachthorn ruft, die Trommel tont, Die Klamme fleigt, die Sturmglock drohnt, Der alte Dom, der feste Wall Erzittern vom Kanonenknall, Der Mordruf durch die Gaffen dringt. Der Sensenmann lein Banner schwingt.

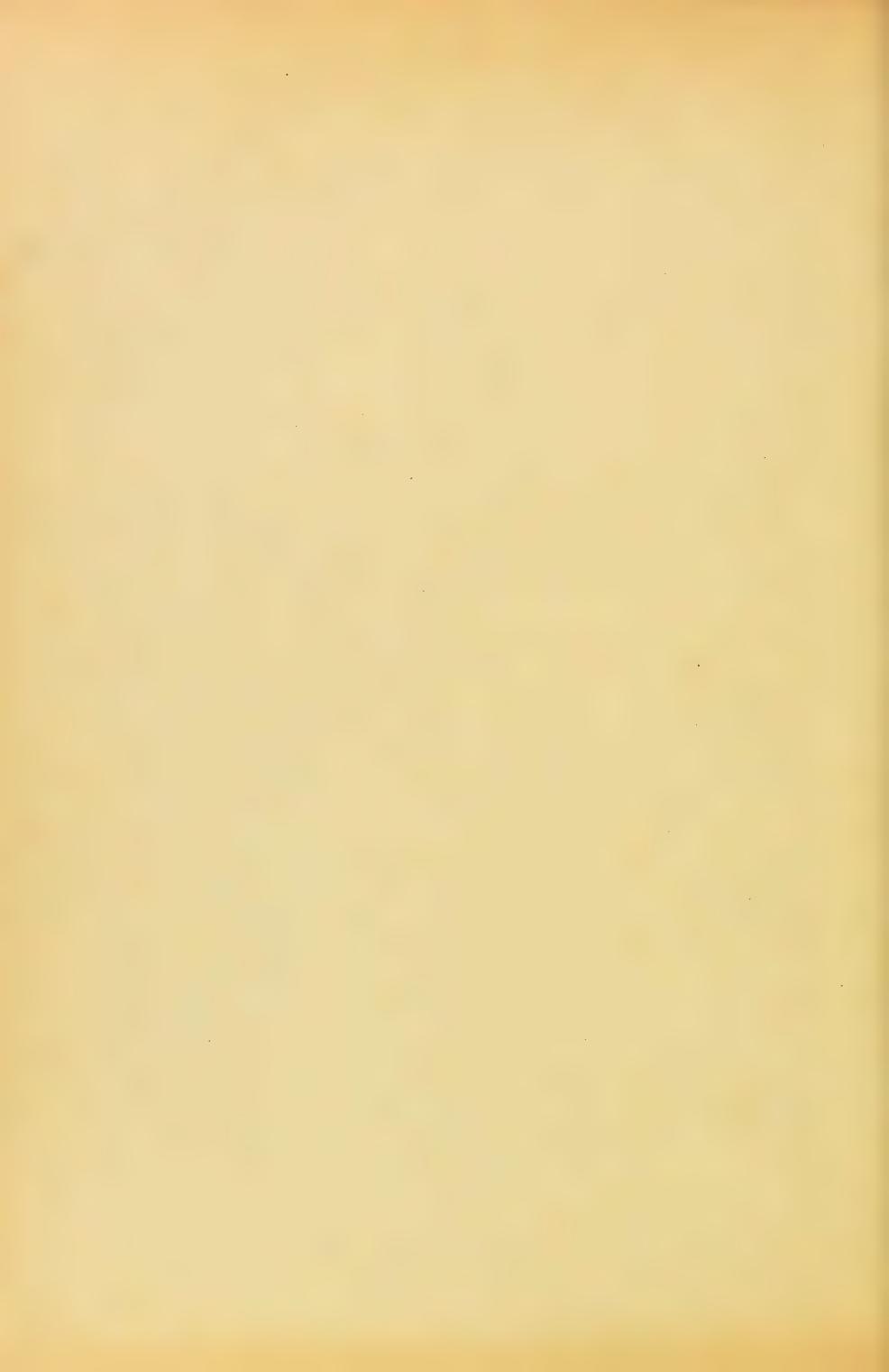

# Finftes Blatt.



Der Kampf ist aus, der Nollmond scheint Aufs Schlachtgesid, wo Freund und Feind Vereinigt ruhn im Todesbann Auf Trümmern thrant der Sensemann. "Habt Acht, ihr Kürsten, habet Acht! Dem Erzseind liesert solche Schlacht, Nicht Eurem Volk, das in die Hand Euch Scepter gab und Kron und Land. Lum Bundsgenossen nahmt Ihr mich, Ihr Thoren! Euer Herr war Ich! Ihr thatet nur was Ich befahl, Durch Eures Soldknechts Mörderstahl!"

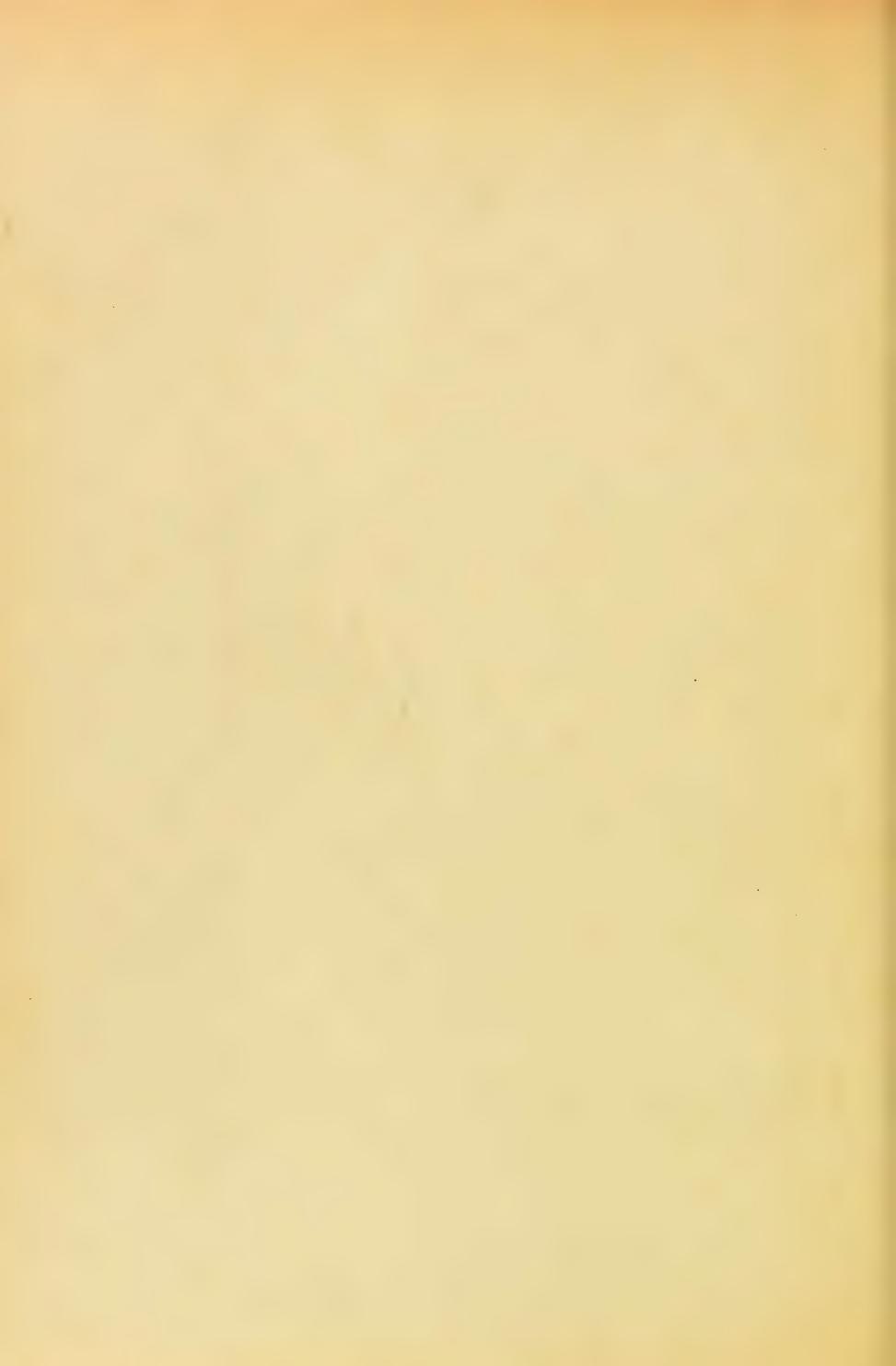

### Sechlies Blatt.



"Du mit dem Oelzweig, Schwertund Schild, Wer hift du hohes Frauenbild?" ""Ich bin die Freiheit, bin der Preis Des heilgen Kampfes, schwer und heiß! Dem Grab der Helden ich entliteg, Die du ereiltim blutgen Krieg! Urcht mit Kanonen zwinget ihr Die Beit in's alte Voch zurück, Nicht mit Kartätschen hringet ihr Dem Volke das verheife'ne Glück! Mein Kampf ist gut und ist gereeht, Drum fürcht' ich deine Sense nicht. Ich schütz' der Menschheit ewges Recht, Di auch des Menschen Auge bricht. Die Einzelnen ruf indie Schranken, Die gange Menschheit, sie ist mein, Lebendig, frei sind die Gedanken, Der tadte Leichnam nur ist Bein!,,"



Der Kampf ist aus, das Recht gewann, Gefesselt liegt der Sensenmann, Gefesselt von der Freiheit Hand, Die aus dem blutgen Feld erstand. Trop Tod und Teufel, trop Verrath Und List und Trug in Wort und That, Trop Söldlingswuth und Zwingherrnjoch Lebt Necht und Wahrheit ewig doch! Trotz Tod und Teufel, trotz Verrath Und List und Trug in Wort und That, Trotz Söldlingswuth und Zwingherrnjoch Lebt Recht und Wahrheit ewig doch!



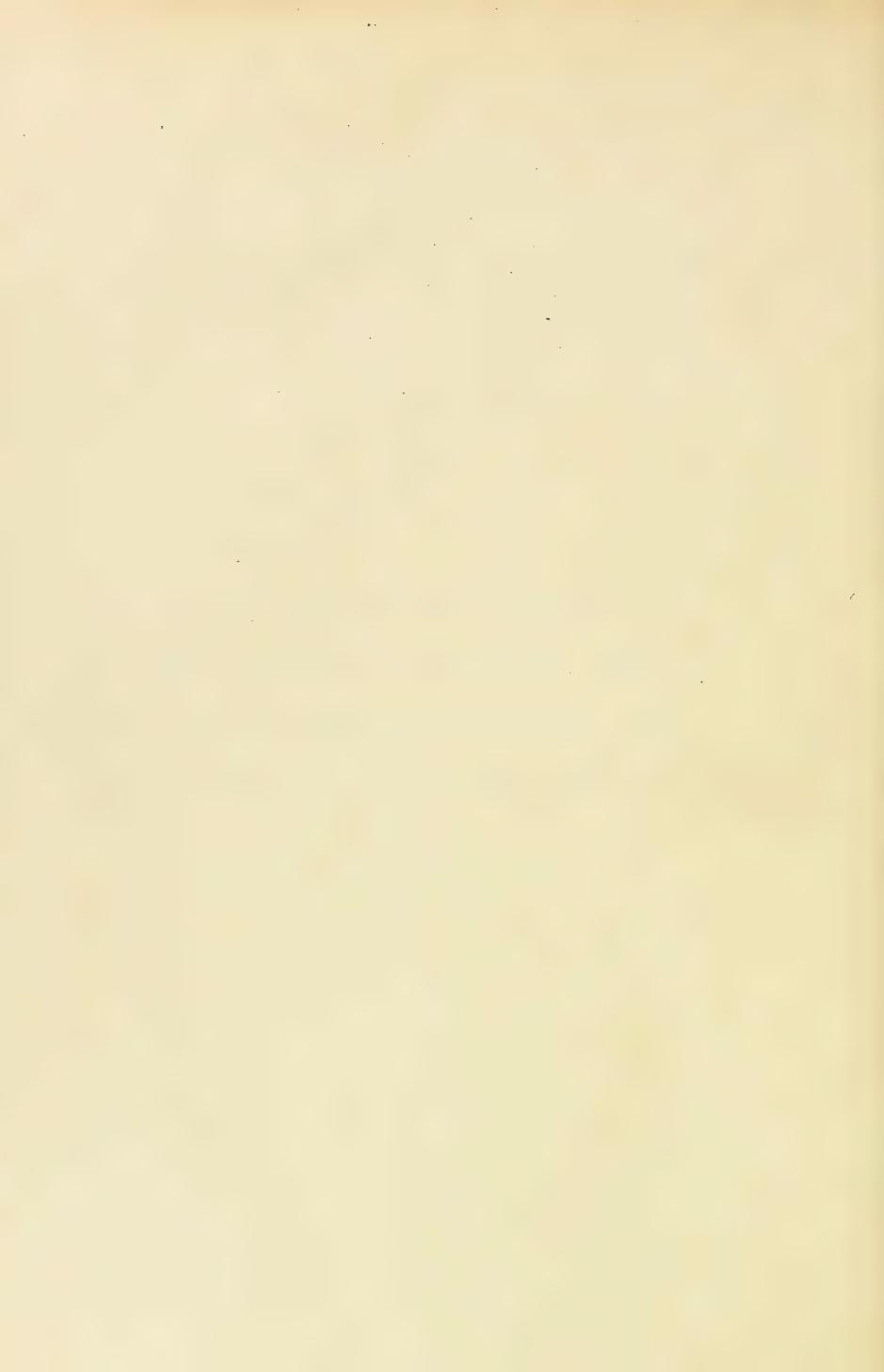







